## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 48. Sonnabend, den 25. Februar 1843.

Angekommene Fremde vom 23. Februar.

Die herren Rauft. Rofenthal und Bolffteht aus Berlin, fr. Detonom Rofinsti aus Rotoffowo, I. in ber gold. Gans; Die grn. Guteb. v. Miemojeweff aus Slimnif, v. Boltowicz aus Dzialyn, v. Zoltowell aus Jarogniemice und v. Figcannoli aus Roscielec, I. im Hotel de Vienne; Die herren Guteb. Delhace aus Swigegon und Schonberg aus Lang = Goelin, Gr. Commiff. hoffmann aus Broby, Sr. Gutep. Chylewell aus Drychowo, Sr. Mafchinenbauer Menzel aus Dwinet, I, im Hotel de Berlin; Die Grn. Raufl. Brandt und Ludert aus Berlin und Silbebrandt aus Stettin, Gr. Guteb. v. Sander aus Charcice, L. im Hotel de Rome; die Herren Guteb. v. Suchodolski aus Mierzchaczewo und v. Dtocki aus Kofzuty, I. im Hôtel de Paris; Die grn. Guteb. v. Raltstein aus Stawiany und Goppner aus Goftowo, I. im ichwarzen Abler; Sr. Guteb. Mann aus Leng, Sr. Brennereis Bermalter v. Zanthier aus Glogowicz, Die herren Raufl, Luderit aus Berlin und Golbenring aus Rafgfow, I. im Gichfrang; Die Grn. Guteb. Palczynefi aus Lowis cief und Gerebynefi aus Chocifzewice, I. im Hotel de Cracovie; fr. General= Bevollmachtigter v. Zaborowell aus Neuborf, Die herren Guteb. v. Riereft aus Mrowino, v. Malczewefi aus Rruchowo, v. Chopiarefi aus Gzabek und b. Gjulmirefi aus Dbffa, I. im Hotel de Baviere; Die herren Kauff. Wolff aus Fordon und Afcher aus Mitostam, I. im Gichborn.

1) Der Raufmann Santuel Misch hierselbst und bas Fraulein Zerlina Kanter, haben mittelst Chevertrages vom 27. December 1842 die Gemeinschaft ber Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlis chen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 7. Februar 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Samuel Misch kupiec w miejscu i Zerlina Kanter panna, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Grudnia 1842 wspólność majątku wyłączyli.

Poznań, dnia 7. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

2) Bekanntmachung. Der Erbspachtögutöbesiger Ludwig von Mankowöki zu Waliszewo und die Frau Josepha geb. Jankiewicz, verwittwete von Laskowöka, haben vermöge Shekontrakts vom 19. b. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes in ihrer zukunftigen She auszgeschlossen, was hiermit diffentlich bekannt gemacht wird.

Gnefen ben 25. Januar 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Ur. Ludwik Mańkowski właściciel folwarku wieczystodzierzawnego Waliszewa i Ur. Józefa z Jankiewiczów owdowiała Laskowska, układem przedślubnym z dnia 19. b. m. wspólność majątku i dorobku w przyszłém swém małżeństwie wyłączyli, co się publicznie ogłasza.

Gniezno, dnia 25. Stycznia 1843.

Król, Sad Ziemsko - miejski.

3) Der Schmiebemeister Anton Rhein und die Helene Goth, beide bon hier, haben mittelst Chevertrages vom 7. Januar c. vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes ausgeschlose sen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneidemuhl am 10. Januar 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Antoni Rhein kowal i Helena Goetz tu z miejsca, kontraktem przedślubnym z dnia 7. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Piła, dnia 10. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko miejski. 4) Zekanntmachung. Der hans belömann Joseph Rosenzweig zu Gostyn und die Lea unverehelichte Brody aus Lissa haben mittelst Shevertrages vom 14. Jasunar 1843. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Gostyn den 19. Januar 1843. Ronigl, Lands und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że handlerz Joseph Rosenzweig z Gostynia i Lea niezamężna Brody z Leszna, kontraktem przedślubnym z d. 14, Stycznia 1843 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Gostyń, dnia 19. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Bekanntmachtung. Der Freisbauer Michael Mestphal und bessen verslobte Braut, Wittwe Unna Rosine Kuhnke geborne König in Nosko, haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 14. Januar c. die in Rosko provinzialrechtlich bestehende Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter Eheleuten in Vezug auf ihre einzuschreitende Ehe aufgehoben, was hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gesbracht wird.

Filehne, ben 21. Januar 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Obwiezsczenie. Michał Westphal okupnik i jego narzeczona Anna Rozyna z domu Koenig, owdowiała Kuhnke w Rosku, co się tyczy małżeństwa między niemi zawrzeć się mającego, układem sądowym z dnia 14. Stycznia r. b. znieśli istniejącą w, Rosku podług prawa Prowincyalnego, wspólność majątku i dorobku między małżonkami, co niniejszem podaje się do publicznej wiadomości.

Wieleń, dnia 21. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Koiktalcitation. Das den Joshann und Hedwig Kowalewskischen Chesleuten gehörig gewesene Grundstück Nro. 15. zu Swizczyn-Hauland, ist im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft und von dem Kaufgelde ist der Betrag von 113 Atlr. 25 fgr. 3 pf. zu einer Special-Masse genommen worden, weil auf dem erwähnten Grundstücke Rubr.

Zapozew edyktalny. Nieruchomość Jana i Jadwigi Kowalewskich
małżonków własna, w Świączyńskich
olędrach pod Nro. 15 położona, została torem koniecznej subhastacyi
sprzedaną i z ceny kupna zostały 113
Tal. 25 sgr. 3 fen. do specyalnej massy wzięte, ile na gruncie w mowie
będącym, Rubr. III. Nr. 1 kaucya,

III No. 1 eine Raution eingefragen fieht, welche bie Rowalewsfiften Cheleute bem Johann Tyratoweli fur beffen in ben Sanden ber Undreas und Marianna De= Tolowsfifchen Cheleute befindliche Erbtheil aus dem Abalbert Tyrafowsfifchen Nachlaffe auf Sohe von 100 Rtfr. 10 fg. 3 pf. nebft Binfen und Roften beftellt has ben, und weber ber Johann Tyrafowsfi hat ermittelt, noch bas Sypothefen=Dofument uber bie Raution hat herbeige= schaft werden tonnen.

Es werben baber alle biejenigen, welche ale Gigenthumer, Erben, Ceffionarien, Mfanbinhaber ober fonft Berechtigte, Un= fpruche an die gedachte Spezialmaffe bon 113 Milr. 25 fgr. 3 pf. gu haben ver= meinen, ju bem am 10. Juni 1843 Bormittage um 9 Uhr bor bem herrn Land: und Stadtgerichte - Rath Abamefi an hiefiger Gerichtoftelle anfichenben Ter= mine gur Unmelbung ihrer Aufpruche bei Bermeibung ber Praflufion vorgelaben.

Schrimm, ben 31. Januar 1843.

Ronigl. Land= und Stabtgericht,

którą Kowalewscy małżonkowie Janowi Tyrakowskiemu za przypadającą na niego z pozostałości Wojciecha Tyrakowskiego część sukcessyjną w ręku Andrzeja i Maryanny Wesołowskich małżonków znajdującą się w wysokości 100 Tal. 10 sgr. 3 fen. z prowizyą i kosztami, wystawili, jest zapisavą i ani Jan Tyrakowski wyśledzonym, ani dokument hypoteczny rzeczonej kaucyi dostawionym być niemógł.

Zapozywają się zatém wszyscy, którzy jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiedziciele prawa zastawu, lub z jakiego innego źródła pretensye mieć sądzą do wspomnionėj massy sprecyalnėj 113 Tal. 25 sgr. 3 fen., aby się do podania tychże pretensyów w terminie dnia 10. Czerwca 1843 zrana o godz. gtéj przed południem przed Ur. Adamskim, Radzcą Sądu Ziemsko - miejskiego w lokalu tutejszego Sadu wyznaczonym stawili, ile za utracających pretensyów swych uznani zostana.

Szrem, dnia 31. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

1) ber Ruecht Bonciech Rupczaf,

Steckbrief. Die unten fignalifir, ten, wegen Diebstahls zur Untersuchung gezogenen Infulpaten:

<sup>2)</sup> ber Dienfijunge Undreas Rru= fanna,

List gończy. Poniżej sygnalizowani, o kradzież do indagacyi pociągnieni obwinieni:

<sup>1)</sup> parobek Wojciech Kupczak,

<sup>2)</sup> chłopak służebny Andrzej Kruszyna,

3) ber Dienstjunge Frang Rmieczak,

4) ber Dienstjunge Martin Rujawa, haben, um sich ber Strafe zu entz ziehen, aus Schroba entfernt, und ist ihr gegenwartiger Aufenthaltsort nicht zu ermitteln gewesen.

Alle resp. Civil und Militair Behors Den werden dienstlichst ersucht, auf diese Berbrecher ein wachsames Auge zu haben, felbe im Betretungsfalte zu arretiren und an uns unter sicherem Geleit abzuliefern.

Signalement bes Monciech Rupczak. Geburtsort, Mysti; Wohn, ort, Schroda; Religion, katholisch; Alter, 21 Jahr; Größe, 5 Juß 3 Zoll; Haare, blond; Stirn, bebeckt; Augenbraunen, blond; Augen, blau; Nase, klein; Mund, gewöhnlich; Zähne, gut; Bart, rasirt; Kinn, gewöhnlich; Gesichtsbildung, langlich; Gesichtsfarbe, gesund; Statur, mittel; Sprache, polnisch; besondere Kennzeichen, keine.

Signalement bes Andreas Rrufzyna. Geburtkort, Murzynawoz lesne; Wohnort, Schroda; Religion, katholisch; Alter, 21 Jahr; Größe, 5 Fuß 3 Zoll; Haare, blond, lang; Stirn, frei; Augenbraunen, blond; Augen, graublau; Nase, klein; Mund, gewöhnzlich; Zahne, gut; Bart, rasirt; Kinn, rund; Gesichtsbildung, rund; Gesichtsfarbe, gesund; Statur, schlank; Sprache, polnisch; besondere Kennzeichen, keine.

3) chłopak służebny Franciszek Kmieciak,

4) chłopak służebny Marcin Kujawa z Szrody, dla usunięcia się od kary oddalili się i teraźniejsze ich pobytu miejsce wypośrodkowane być niemoże. Wszystkie resp. cywilne i wojskowe władze niniejszem wzywają się, aby na złoczyńców tych baczne miały oko, ich w razie przydybania aresztowały i nam pod pe-

wną strażą odesłały.

Rysopis Wojciecha Kupczaka: miejsce urodzenia, Mystki; miejsce zamieszkania, Szroda; religia, katolik; wiek, 21 lat; wzrostu 5 stóp 3 cale; włosy, blond; czoło, okryte; brwi, blond; oczy, niebieskie; nos, mały; usta, zwyczajne; zęby, dobre i zdrowe; broda, ogolona; podbródek, zwyczajny; skład twarzy podługowaty; cera twarzy, zdrowa; postać, średnia; mowa, polska; szczególne znaki, żadne.

Rysopis Andrzeja Kruszyny: miejsce urodzenia, Murzynowo
leśne; miejsce zamieszkania, Szroda;
religia, katolik; wiek, 21 lat; wzrostu, 5 stóp 3 cale; włosy, blond,
długie; czoło, wolne; brwi, blond;
oczy, szaro-niebieskie; nos, mały;
usta, zwyczajne; zęby, dobre i zdrowe; broda, ogolona; podbródek,
okrągły; skład twarzy, okrągły; cera
twarzy, zdrowa; postać, wysmukła;
mowa, polska; szczególne znaki,
żadne.

Signalement bes Franz Kmiesczak. Geburtkort, Pettowo; Wohnsort, Schroda; Religion, katholisch; Alster, 18 Jahr; Größe, unterm Maaß; Haare, blond; Stirn, breit; Angensbraunen, hellblond; Augen, grau; Nase, kurz eingebogen; Mund, gewöhnlich; Jähne, gut; Bart, rasirt; Kinn, oval; Gesichtsbildung; breit, Gesichtsfarbe, gesund; Gestalt, schwächlich; Sprache, polnisch; besondere Kennzeichen, keine.

Signalement bes Martin Rusjawa. Geburtsort, Zielnik; Wohnort, Schroda; Meligion, katholisch; Alter, 17 Jahr; Größe, unterm Maaß; Haare, blond; Stirn, bebeckt; Augenbraunen, blond; Augen, blaugrau; Nase, klein; Mund, gewöhnlich; Zähne, gut; Bart, keinen; Kinn, länglich; Gesichtsbildung, länglich; Gesichtsfarbe, gefund; Statur, klein; Sprache, polnisch; besondere Kennzeichen, keine.

Schroda, ben 2. Februar 1843. Konigl. Land= und Stadtgericht. Rysopis Franciszka Kmieciaka: miejsce urodzenia, Pętkowo; miejsce zamieszkania, Szroda;
religia, katolik; wiek, 18 lat; wzrost,
nietrzyma miary; włosy, blond: czoło, szerokie; brwi, jasnoblond; oczy, szare; nos, krótki i zagięty;
usta, zwyczajne; zęby, dobre i zdrowe; broda, ogolona; podbródek, owalny; skład twarzy, szeroki; cera
warzy, zdrowa; postać, słabowita;
mowa, polska; szczególne znaki,
żadne.

Rysopis Marcina Kujawy: miejske urodzenia, Zielniki; miejszkania, Szroda; religia, katolik; wiek, 17 lat; wzrost, nietrzyma miary; włosy, blond; czolo, okryte; brwi, blond; oczy szaro-niebieskie; nos, mały; usta, zwyczajne; zęby, dobre i zdrowe; broda, ogolona; podbródek i skład twarzy, podługowate; cera twarzy, zdrowa; postać, mała; mowa, polska; szczególne znaki, żadne.

Szroda, dnia 2. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Przy nadchodzącej wiosnie mam honor Szanowną Publiczność i wysoką Szlachtę zawiadomić, iż po zmarłym Hesse, rzeźbiarzu i stukatierze, nieomal całkiem, tak: nadgrobki kamienne jako i modele gipsowe zakupiłem, połączywszy z moim zapasem; ile że ten kunszt od dawna prowadzę. Interessentów, którzy mają jakie obstalónki z kamienia, lub téż
życzą sobie gotowych nadgrobków w różnym guście, mnie łaskawie na
Chwaliszewie Nr. 13. swemi pracami obdarzyli, które jak najśpieszniej i
gustownie za umiarkowane ceny przyrzekam wypracować. Stojanowski.

9) Beachtungswerth. Mit dem heutigen Tage liefere ich eine neue Sorte Rauchtabak unter dem Namen Canaster, welche sich durch ihre Billigkeit, guten Geruch und Leichtigkeit im Rauchen so vortheilhaft auszeichnet, daß selbst der beste Kenner kaum glauben durste, wie es möglich sei, für 7½ sgr. pro Pfund ein so schönes Fabrikat zu liefern. Es ist indes der Umstand mir günstig, daß ich die Abschnitte von allen ausländischen Tabaksblättern aus meiner nicht unbedentenden Cigarrren-Fabrik dazu verwenden kann. Es geht sonach das Fabriziren der Cigarren mit meiner Tabaksfabrik von Hand zu Hand, und bietet größere Bortheile für den Raucher dar, wie wenn jedes Geschäft für sich allein bestände.

Pofen, den 23. Februar 1843. 3. Flatau.

En detail verfaufe ich nicht, und ift baher obiger Rauchtabak in bem größten Theile hiefiger Tabakshandlungen zu haben.

- 10) Es wird fur ben bevorstehenden Sommer Jemand zum beutschen Borlesen in taglich etwa brei Nachmittagestunden gesucht. Wer dieses Geschäft gegen eine angemessene Remuneration zu übernehmen wünscht, beliebe seine Erklärung in der Mittlerschen Buchhandlung hieselbst unter der Abresse J. P. und mit genauer Angabe seiner Wohnung abzugeben. Posen, den 23. Februar 1843.
- 41) Beachtungswerthe Anzeige. Ginem hohen Abel und sehr geehrten Publiso erlaube ich mir bei meiner Durchreise ergebenst anzuzeigen, daß ich während meines hiefigen Aufenthalts Unterricht in der orientalischen Malerei, so wie auch in den seinsten Blonden=, Stroh-Hut und Wollwaschen ertheilen werde, auch werden alle Arten seinster Blonden zum Waschen angenommen von Karoline Bartel, wohnhaft Schloßstraße No. 2.
- 12) Dr. Fr. List's Buste in Nipptischformat ift vorrathig in ber Buchhandlung ber Gebruder Scherk.
- 13) Polnische Partial Dbligationen à 300 Florin, Ziehung am 1. Marz c., erlaffe ich zum billigsten Tagestourse. Benoni Kastel, Wechsel-Handlung, Breitestraße No. 22.

<sup>14)</sup> Sonnabend ben 25. Februar 1843 findet im Saale bes hotel be Dresbe große Redoute statt. Eb. Schwarz.

- 202 mg

Construction of the contract of the first of the construction of t

The court contract of a court of the court o

40) (13 unit più ben branția abai Canard Limand gine buillen Adriere la figlia etna rue Afad manganită (Lifelia) Lie dese unanel palin den angench de Intrincentent di Archetein de al fine Company de Sanganită (Dinarde Limand) de Archetein de Archetein

11) Describeration of the control of

14.1 Co su papel 1915 de la consequencia de consequencia de la consequencia della consequencia de la consequencia de la consequencia de la consequencia della consequ

day that the grant of the contract of the contract of the state of the

edder of a transfer of street Elect Reactive and and another than